## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen = Comtoir im Posthause.

Nº 52. Donnerstag, den 1. Marz 1838.

Ungekommene Fremden vom 27. Februar.

Herr Wirthschafts-Commiss. Radzejewöki aus Neudorsf, Hr. Kausm. Wiener aus Lissa, I. in No. 5 Sapiehaplat; Hr. Gutob. v. Dobrzycki aus Bąblin, Herr Gutob. v. Chłapowoki aus Godzejewo, Pr. Gutob. v. Dzembowoki aus Węgorzewo, I. in No. 30 Breslauerstr.; Hr. Gutob. Busse aus Gorazdowo, Hr. Landund Stadt-Gerichts-Director Rusner aus Gratz, I. in No. 3 Wilh. Str.; Herr Gutob. v. Baranowoki aus Rożnowo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Gutob. v. Gorzenski aus Bieganin, Hr. Gutob. v. Topinski aus Wielinia, I. in No. 15 Bresl. Str.; Hr. Gutob. v. Przystanowoki aus Bielężyn, Hr. Pachter v. Lossow aus Robrsborf, Hr. Urnold, Dr. med. und Kreis-Physisus, aus Krotoschin, Herr Dobbelin, Doctor med., aus Samter, I. in No. 15 Breitestraße.

## 1) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Meseritz.

Das in bem Dorfe Rogsen sub Nro. 46. früher No. 9. belegene, bem für schwachsinnig erklärten Johann George Zimmermann gehörige Grundstück, abzgeschäft auf 775 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 18. Mai 1838 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subzhasiert werden.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Nieruchomość we wsi Rogozincu pod liczbą 46, dawniey 9 położona, słabemu na zmysłach Janowi Woyciechowi Zimmermann należąca, o szacowana na 775 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1830 Maja 1838 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

2) Bekanntmachung. Alle biejenigen, welche an die Caution des bei
dem unterzeichneten Gerichte angestellt
gewesenen und nach Wollstein versetzen
Hülfberekutors M. Krüger, im Betrage
von 200 Athlir. aus bessen Dienstverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, werben hiermit aufgefordert, solche spätestens
in dem auf den 15. März e. Bormittags 10 Uhr vor dem herrn Acferendarins Schröter in unserm Partheienzimmer
anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die
Caution präcludirt und an die Person des
p. Krüger verwiesen werden sollen.

Meferit, ben 17. November 1837. Ronigliches Land, und Stadte Gericht.

3) Neber ben Nachlaß bes zu Janowiec verstorbenen Bürgermeister Johann Dasvid Zabe ist heute der erbschaftliche Liquis datlonsprozeß erbssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 4. April 1838 Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Land, und Stadtge, richts. Rath Solms im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht wels bet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Wagrowiec, am 8. Januar 1838. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowey byłego przy tuteyszym Sądzie, a teraz do Wolsztyna przesadzonego exekutora M. Krüger w ilości 200 Tal. z czasu urzędowania iego, pretensye mieć mniemaia, wzywamy ninieyszém. ażeby się naypóźniéy w terminie na dzień 15go Marca c. o godzinie rotey przed południem przed Ur. Schröter Referendaryuszem w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, zgłosili; inaczey bowiem z pretensvami swemi do kaucyi prekludowani. i do osoby Krügera odesłani zostana,

Międzyrzecz, d. 17. Listop. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Nad pozostałością zmartego Burmistrza Jana Dawida Zube w Janowcu otworzono dziś process spadkowolikwidacyjny. Termin do podania wszystich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 4. Kwietnia 1838 o godzinie 9tey przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Ziemsko-mieyskim W. Solms.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wągrowiec, dn. 8. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Bekanntmachung. Der mittelst Steckbriefs vom 22. Mai 1833 verfolge te Knecht George Brandt aus Kaczkower Rudunki Inowraclawer Kreises, ist am 17. November 1837 in das hiesige Gestängniß eingeliefert worden.

Koronowo, ben 7. Februar 1838.

Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

5) Bekanntmachung. Da die Gutsherrschaft von Dembicz, Kreis Schroda, ungeachtet mehrfachen Aufforderungen eine der Wiederbeschung nach dem Gesetz vom 8. April 1823 unterliegende Ackernahrung sub No. XV. bis jetzt nicht wiederbesetzt hat, so ist zur bssentlichen Ausbietung der Stelle ein Termin auf den 26. April 1838 Vormittags um 8 Uhr in loco Dembicz angesetzt werden.

3u dieser Ackernahrung gehören:
an Acker 48 M. 117 IR.

= Wiesen 7 — 66 —

= Hutung 8 — 9 —

Summa 64 M. 12 IR.

welche bereits separirt sind, und 4 Rtir. bavon außer der tarifmäßigen Rauch, fangssteuer und der Offiara im Betrage von Ein Thaler Zwanzig Silbergroschen eine jährliche Rente von Acht Thalern Zehn Silbergroschen entrichtet werden.

Bu biefem Termin werben bemnach alle bietungefähigen Intereffenten vorgeslaben, und wird bie Ackernahrung bem Meiftbietenben jum Gigenthum guges

Obwieszczenie. Listem gończym z dnia 22. Maja 1833 ścigany parobek Woyciech Brandt z Rudunków Kaczkowskich powiatu Inowrocławskiego, został dnia 17. Listopada 1837 do tuteyszego więzienia nadesłany.

Koronowo, dnia 7. Lutego 1838. Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Gdy dziedzic wsi Dembicza powiatu Szredskiego pomimo kilkakrotnych wezwań posadę chłopską pod No. XV. obsadzeniu podług ustawy z dnia 8. Kwietnia roku 1823 podlegaiącą dotychczas napowrót nie obsadził, przeto do licytacyi publicznéy téyże posady termin na dzień 26. Kwietnia 1838 rano o godzinie 8éy w mieyscu Dembiczu wyznaczony został.

Do posady rzeczonéy należy.

roli 48 morg. 117 p.
łąk 7 — 66 —
pastwiska 8 — 9 —

ogólnie 64 morg. 12 p. które iuż są odseparowane, a oprócz podymnego taryfą ustanowionego i ofiary corocznie ieden talar dwadzieścia srebrnych groszy wynoszącey płacone być ma z niey ośm talarów dziesięć srebrnych groszy rocznego czynszu.

Na termin rzeczony wzywaią się wszyscy do licytacyi ukwalifikowani z oznaymieniem, iż posada wspomniona naywięcey podaiącemu na właichlagen werben, falls bie Gutsherrichaft bis babin feine Unnehmer geftellt.

Die naberen Bedingungen, unter welchen die Stelle zu übernehmen ift, geben aus bem Regulirungs Rezeg von Dembicz hervor, welcher in ber Regi= ftratur ber unterzeichneten Spezial-Coms miffion eingesehen werden fann.

Bnin, ben 8. Januar 1838. Ronigl. Spezial = Rommiffion, Krot. Kommissya Specyalna, Schrobger Kreifes.

sność przyderzoną zostanie, ieżeli dziedzie do owego czasu żadnego nabywcy nie dostawi.

Bliższe warunki, pod któremi posadę powiedzianą nabyć można, okazuią się z recessu regulacyinego wsi Dembicza, który w Registraturze podpisanéy Kommissyi Specyalnéy przeyrzany być może.

Bnin, dnia 8. Stycznia 1838. powiatu Szredskiego.

Poittalvorladung. Die Marianna geborne Mufipusta verebelichte Samolesta, hat bei une wider ihren Chemann ben Jofeph Samolesti auf Geparation von Tifch und Bette geflagt. Bum Berfuch ber Gubne, und wenn diefe mißlingen follte, zugleich zur Beantwortung ber Klage haben wir einen Termin auf den 2 ten April d. J. bes Nachmittage um 3 Uhr im Inftruftione-Zimmer unfere Gebaudes beim Dome anberaumt, ju bem ber Joseph Samolesti unter ber Berwarnung hiermit vorgeladen wird, daß wenn er fich in biefem Termine entweber perfoniich ober burch einen gesetzlich zuläffigen Bevollmächtigten nicht gestellen follte, angenommen werden wird, bag er fich mit der Rlagerin nicht versohnen will, und die in ber Rlage angeführten Thatsachen als wahr einraumt, worauf. nach bem Rlage = Untrage, fo weit folder nach dem canonifden Rechte gulafig ift, erkannt werben wird. Die Rlage kann in unserer Registratur jeden Zag des Mor= gene bon 8 - 12 bes Nachmittags bon 2 - 6 Uhr eingefehen werben.

Pofen, ben 3. Januar 1838.

Das Erzbischöfliche Rongiftorial. Gericht.

- Austern, frifche, bat erhalten bie Ostrzygi świeże otrzymał handel Sandlung: St. Sypniewsti in Pofen. St. Sypniewskiego w Poznaniu.
- Donnerstag ben 1. Marg ift bei mir gum Abendeffen, Refbraten mit ge= bratenen Kartoffeln à Portion 5 fgr., nebft Tangvergnugen, wozu ergebenft ein= labet: Carl Mener, in bem Tichuschkeichen Locale,